## Amtsblatt Lemberger Zeitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

16. Juli 1864.

161.

16. Lipca 1864.

(1260)

### Rundmachung.

Mro. 963 - F. D. Aus Anlag ber Ginführung bes Commerjahres als Rednungsjahr im Staatsbaushalte werden in Folge h. Staats= Ministerial-Erlasses vom 3. Mai 1. 3. Zahl 8166 nachstehende Alenberungen ber mit ber h. Ministerial-Berordnung vom 12. Rovember 1853 R. G. B. Mro. 238 vorgezeichneten Bestimmungen über die Ginhebung ber Grundentlastungsgebühren zur Richtschnur befannt gegeben.

Bei Ginhebung ter Erundentlastungegebühren in der Finang= periote 1864 ift so wie bei ter Einhebung der landesfürstlichen Grundsteuer ber Zeitraum vom Monate November 1863 bis Ente Ottober 1864 abgesondert von der zweimonatlichen Zeitperiode No=

vember und Dezember 1864 zu behandeln.

Im ersterwähnten 12monatlichen Beitabschnitte hat die Einhe-bung der Grundentlastungsgebühren in den bisherigen Terminen statt jufinden, bagegen baben für die Zeitperiote ber Monate November und Dezember 1864 fo wie fur die Beit vom 1. Sanner 1865 an Die für tie Ginzahlung ber landesfürstlichen Grundsteuer festgesetzten, mit bem Erlage ber f. t. Finang Landes Direkzion vom 26. Dezember 1863 Babl 39888 (Berordnungsblatt ber Landesbehorden J. 1864 St. Nr. 1) funtgemachten Bestimmungen mit folgenden burch Die Ratur ber Grundentlaftungagebuhren gebotenen befonderen Mor: men Anwendung zu finden.

#### hiernach merben :

1) Jene Verpflichteten, welche sich für die Ginzahlung ihrer Rapital8fculbigfeit mittelft 20jährigen gleichen Raten entschieden has ben, den sechsten Theil der jährlichen Kapitalerate als die für die Monate November und Dezember 1864 entfallende Gebühr an Kapital nebst den auf diese 2 Monate entsallenden Zinsen von der mit Ende Oftober 1864 verbliebenen Rapitaleschuldigfeit gu jenen Terminen, zu welchen die landesfürstliche Grund = und beziehungemeife Gebändesteuer für die fraglichen 2 Monate gu entrichten ift, nämlich bis 15. Dezember 1864 zu berichtigen haben. Bom 1. Sanner 1865 an wird bann wieder die ursprünglich ermittelte Sahresschuldigkeit an Kapital, und die für jedes Sahr vorschriftemäßig zu ermittelnde Schuldigkeit an Binfen an ten, in Folge ber Ginführung bes Connenjahres als Rechnungsjahr hinausgerückten Steuereinzahlungsterminen, nämlich spätestene bis 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November zu berichtigen fein, fo daß im letten Einzahlungsjahre der Rest der Kapitaleschuldigkeit, mit 5 g der ursprünglich ermittelten Sabreegebühr, und gmar in ber Urt gur Berichtigung gu gelangen hat, daß in ben ersten brei Quartalen zu 1,4, im letten Quartale bagegen 12 (ein Zwölftheil) ber gangen Sahresschuldigkeit abzuftatten ift.

Bas die Vorauszahlung an 20jährigen Kapitaleraten anbelangt, welche nach §. 10 ter oben bezogenen b. Ministerial-Berordnung vom 12. November 1853 bie verhältnismäßige Abminderung der Binfen vom naditen Bermaltungejahre nur bann gur Folge bat, menn fie im Laufe der ersten 3 Duartale des Berwaltungsjahres geleistet wird, so wird selbstverständlich von den bis Ente Juli 1864 geleisteten Borauszahlungen die Ziusenherabminderung vom 1. November 1864

an, einzutreten haben.

Ebenso merden vom Jahre 1864 an die bis letten September bes vorhergegangenen Jahres geleisteten Antizipazionszahlungen bie Zinsenabminderung zur Folge haben.

Dagegen find im Verwaltungsjahre 1865 in Anbetracht ber unmittelbar vorgehenden zweimonatlichen Steuerperiode auch die Binsen von den im Monat Ottober 1864 im voraus eingezahlten Kapi=

talebeträgen nicht mehr einzuheben.

2) Die Ginzahlungsart mittelft Annuitaten betreffend, wird analog den für die Einzahlungsart mittelft 20jährigen Kapitaleraten erwähnten Bestimmungen für die Monate November und Dezember 1864 ber 6te Theil ber Sahresschuldigkeit zu entrichten, und in bem Einzahlungebuchel ber Berpflichteten, fo wie im Sauptbuche ber Steuerämter diese Abstattung nach jener für bas 4te Quartal ber voraus= gegangenen 12monatlichen Periode in ber Rubrif für bas 4te Duartal 1864 unter ber Bezeichnung "pro November und Dezember 1864" einzutragen sein. In der Rubrit für das 4te Quartal tes letten Ginzahlungsjahres ift sofort als Geoühr für bieses Quartal ber über Abschlag des pro November und Dezember 1864 zu zahlenden Betrases von der vierteljährigen Gebühr verbleibende Rest vorzumerken.

Nebrigens hat in der Zwischenzeit vom Jahre 1865 an, die Abstattung der quartalweisen Gebühr wie gewöhnlich stattzusinden,

und es gilt in Bezug auf Die Gingablungstermine bas bet ber Gin=

gahlungeart mitelft 20jähriger Kapitaleraten Gejagte.

Von der f. f. galig. Statthalterei. Lemberg, am 1. Juli 1864.

## Obwieszczenie.

Nr. 963 F. D. Z powodu zaprowadzenia roku słonecznego jako rachunkowego w budżeci<mark>e państ</mark>wa, podaja się do wiadomości w skutek rozporzadzenia wys. Ministerstwa stanu z dnia 3. maja b. r. nr. 8166 następujące zmiany w postanowieniach przepisanych rozporzadzeniem wys. Ministerstwa z dnia 12. listopada 1853 Dz. U. P. Nr. 238. względem poboru należytości indemnizacyjnych.

Przy poborze należytości indemnizacyjnych w peryodzie finansowym r. 1864 należy trzymać się tak jak przy poborze monarchicznego podatku gruntowego, peryodu od miesiąca listopada 1863 do końca października 1864. oddzielnie od dwumiesięcznego peryo-

du (listopad i grudzień 1864).

W wyżej rzeczonym 12miesięcznym przeciągu czasu ma odbywać sie pobór należytości indemnizacyjnych w dotychczasowych terminach, natomiast za peryod miesięcy listopad i grudzień 1864, tudzież za peryod zaczynający się od 1. stycznia 1865, mają być zastosowane postanowienia co do wpłaty monarchicznego podatku gruntowego ustanowione, rozporządzeniem c. k. finansowej dyrekcyi krajowej z 26. grudnia 1863 l. 39888 (Dziennik rozporządzeń władz krojowych z r. 1864 zesz. nr. 1.) podane do wiadomości z następującemi z natury należytości indomnizacyjnych wypływajacemi szczególnemi normami.

#### Według tychze:

1. Ci zobowiązani, którzy deklarowali się spłacić należacy się kapitał w 20 równych ratach rocznych, mają spłacić szóstą część rocznej raty kapitału jako za miesiące listopad i grudzień 1864 przypadającą należytość na rachunek kapitalu, z procentami za te dwa miesiące przypadającemi od kapitału należacego się, a pozostałego z końcem października 1864 w tych terminach, w których monarchiczny podatek gruntowy lub domowy za pomienione dwa miesiące ma być uiszczony, t. j. do 15. grudnia 1864. – Zaczawszy od 1. stycznia 1865 znowu niszczać się bedzie pierwotnie obliczoną należytość roczną jako kapitał, i za każdy rok według przepisów obliczyć się majacą należytość jako procent w spóźnionych w skutek tego zaprowadzenia roku słonecznego jako rachunkowego terminach płacenia podatków, t. j. najpoźniej do 15. lutego, 15. maja, 15. sierpnia i 15. listopada, tak że w ostatnim roku spłaty, reszta należącego się kapitalu z <sup>5</sup> 6 częściami pierwiastkowo obliczonej należytości rocznej ma być w ten sposób sprostowana, że w pierwszych trzech kwartałach po <sup>1</sup>/<sub>4</sub>, w ostatnim kwartale <sup>1</sup>/<sub>12</sub> (jedna dwunasta) część całej należytości rocznej ma być

Co do zaliczki na rachunek 20rocznych rat kapitału, która według §. 10. wyżej powołanego rozporządzenia wys. Ministeryum z 12. listopada 1853 wtedy tylko wpływa na stosunkowe zmniejszenie procentów z najbliższego roku administracyjnego, jeżeli jest uiszczona w ciągu pierwszych trzech kwartałów roku administracyjnego, zmniejszenie procentów od zaliczek uiszczonych do końca lipea 1864 ma naslapić, jak się samo przez się rozumie, od 1. listopada 1864.

Podobniez do ostatniego września poprzedniego roku uiszczone wpłaty z góry, wpłyną na zmniejszenie procentów od r. 1864.

Natomiast w roku administracyjnym 1865 ze względu na bezpośrednio poprzedzający dwumiesieczny peryod podatkowy nie beda także pobierane procenta od kwot kapitałowych z góry za-

płaconych w miesiącu październiku.

2. Co do sposobu płacenia przy wpłatach rocznych ma być uiszczona według postanowień wspomnianych przy sposobie płacenia 20 rat rocznych, za miesiące listopad i grudzień 1864 r. szósta cześć nalezytości rocznej, i to zapłacenie ma być zaciągnięte w ksiażeczce płatniczej zobowiazanych, tudzież w księdze głównej urzedów podatkowych według postanowień na czwarty kwartał dniego 12miesięcznego peryodu w rubryce dla czwartego kwartału 1864 z przydaniem "za listopad i grudzień 1864". W rubryce dla IV. kwartału ostatniego roku wpłaty, zanotowana być ma jako nalezytość za ten kwartał, reszta kwartalnej nalezytości po odtrąceniu kwoty za miesiące listopad i grudzień zapłacić się mającej.

Zreszta w czasie począwszy od r. 1865 należytość kwartalna ma być płacona jak dotad, a co do terminów wpłaty obowiązują przepisy odnoszące się do spłaty kapitalu w 20rocznych ratach.

Z c. k. Namiestnictwa. Lwów, dnia 1. lipca 1864.

### Kundmachung wegen Bertheilung der Pferdezuchts : Pramien

pro 1864.

Mr. 32885. 1) Seine f. f. Apostolische Majestät haben mit der Allerhöchsten Entschließung vom 9. Februar 1860 in Absicht der einheitlichen Fortbildung und der gedeihlichen Entwicklung bes mit ber Allerhöchsten Entschließung vom 27. Jänner 1857 eingesetzten Instituts der Pferdezucht=Prämien für die Dauer von 6 Jahren die Ver= abfolgung von Pferde Pramien aus Staatsmitteln Allergnabigft gu gestatten, und gleichzeitig zu genehmigen geruht, daß sowohl die Gigenthumer ber bei ber Pramien-Bertheilung berücksichtigten, als auch bie Buchter ber megen Ungulänglichkeit ber Bramien nur belobten Pferbe mit Medaillen betheilt werden, welche auf der Verderseite das erhabene Brustbild Er. f. k. Apostolischen Majestät des Kaisers von Desterreich, und auf der Kehrseite die Devise "für gute Bucht und Pflege der Pferde" zu tragen haben.

2) Die dießjährige Pramienvertheilung wird in folgenden Ronfurestazionen und an nachstehenden Tagen stattfinden:

In Zołkiew am 3. August 1864, Brzeżan am 6. August 1864, Czortkow am 9. August 1864, Kolomea am 12. August 1864, Sambor am 16. August 1864, Mościska am 18. August 1864.

3) Fur jebe Ronturestagion ift im Grunde Allerhöchster Ent= schließung vom 2. März 1862 bestimmt:

a) Gine Pramie von 10 Stuck Dufaten fur bie preiswurdigfte Mutterstute mit einem gelungenen Saugfohlen.

b) Bier Bramien gu 3 Stud Dutaten fur bie gunachft preiswurdigen Mutterstuten mit Caugfohlen.

c) Gine Pramie von 8 Ctuck Dukaten fur jene breifahrige Ctute, welche die vorzüglichste Zuchtfähigkeit verspricht.

Drei Bramien gu 3 Ctud Dutaten für die gunachft murbigen dreifahrigen Buchtstuten.

3m Gangen baber 9 Bramien mit bem Gefammtbetrage von 39 Stud Dufaten.

4) Bur Bewerbung um biefe Pramien werden zugelaffen :

a) Mutterftuten von ihrem 4. bis 7. Lebensjahre mit einem gelungenen Caugfohlen, welche gut gepflegt, gefund und fraftig find,

und die Eigenschaften einer guten Buchtstute besiten. b) Dreifährige Stuten, welche eine vorzügliche Buchtfähigkeit versprechen, und durch allfällige Verwendung zum Zuge noch nicht fichtbar verdorben worden find.

5) Die Eigenthumer ber um Buchtprämien fonfurrirenden Stuten muffen durch ein Zeugniß bes Gemeindevorstandes nachweisen, daß entweder die sammt Caugfohlen vorgeführte Mutterstute schon vor der Geburt des Fohlens ihr Eigenthum war, oder daß die vorgeführte breifahrige Stute von einer ihnen zur Zeit ber Geburt gehörig gewesenen Stute geworfen und von ihnen auferzogen worden ift.

6) Eine mit einer Buchtprämie bereits betheilte Mutterstute fann bis jum 7ten Lebensjahre um ein weiteres Buchtpramium fon kurriren, wenn sie in einem ber ersten Prämirung nachfolgenden Jahre wieder mit einem gelungenen Saugfohlen vorgeführt wird.

Mutterstuten, welche bereits zwei Buchtprämien erhalten haben, find von der weiteren Konfurrenz ausgeschlossen. Gbenfo konnen dreijährige Stuten, welche in dieser Eigenschaft eine Buchtprämie erhalten haben, als Mutterstuten noch zweimal prämirt werden.

7) Buchtprämten burfen nur preiswurdig befundenen Stuten zuerkannt werden.

Die Preiswürdigkeit richtet fich nach bem höheren ober minderen Stande, in welchem sich die Landespferdezucht in ber Umgegend der betreffenden Konkursstazion wirklich befindet.

Stuten, welche offenbare Spuren, einer verwahrloften Pflege zeigen, dürfen feinesfalls pramirt merden.

8) Die Beurtheilung der Preiswurdigkeit ber vorgeführten Mutterstuten sammt Saugfohlen und ber dreigahrigen Stuten, so wie die Buerkennung der Buchtpreise felbit, erfolgt in den obbenannten Ronfursstazionen durch eine gemischte Kommission, welche mit Stimmenmehrheit aller anwesenden Rommissionsglieder ihre Entscheidung fällt.

Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

9) Rachdem die Buchtprämien zunächst für die Pferbezüchter im Rleinen ausgesett find, so konnen Stuten größerer Pferdeguchter, von Gutebefigern aus bem Ctande ber Großgrundbesiger nur insofern gur Mitkonkurrenz zugelassen werden, daß dieselben nicht die ausgesetzten Buchtpramien, fondern fur ihre gur Konfurreng gebrachten, und preiswurdig erkannten Pferde, die öffentliche Belobung nebit einer Dedaille, als eine bem Stande dieser Pferdebesitzer angemessene Unerkennung zuerkannt wirt.

Die weiteren gesetlichen Bestimmungen in Betreff der Pferdejuchtprämien find in den hohen Minifterial = Werordnungen vom 27ten April 1857 (Reichsgesethlatt Mr. 85), dann vom 18. Februar 1860 (Reichsgesetblatt Nr. 47) und vom 6. März 1862 (Reichsgesetblatt Mr. 20) enthalten.

Von der f. f. galiz. Statthalterei. Lemberg, am 9. Juli 1864.

względem rozdzielenia premiów za chów koni na rok 1864.

Nr. 32885. 1) Jego c. k. Apostolska Mość raczył najwyższem postanowieniem z dnia 9. lutego 1860 w zamiarze kształcenia udatnego rozwijania założonego najwyższem postanowieniem z dnia 17. stycznia 1857 instytutu premiów za chów koni, na lat 6 przyzwolić najłaskawiej na udzielenie premiów ze środków państwa i równocześnie dozwolić, ażeby tak właściciele premiami obdzielonych, jakoteż hodownicy koni. które dia niedostateczności premiów tylko pochwała obdarzone zostały, otrzymali medale, które na przedniej stronie popiersie Jego c. k. Apostolskiej Mości Cesarza, a na odwrotnej stronie dewize "za dobry chów i pielegnowanie koni" nosić mają.

2) Tegoroczne rozdawanie premiów odbędzie się w następujacych staeyach konkursowych i w dniach następnych:

W Zółkwi dnia 3. sierpnia 1864. " Brzezanach dnia 6. sierpnia 1864, " Czortkowie dnia 9. sierpnia 1864, Kołomyi dnia 12. sierpnia 1864. Samborze dnia 16. sierpnia 1864, " Mościskach dnia 18. sierpnia 1864.

3) Dla każdej stacyi konkursowej są na mocy najwyższej uchwały z dnia 2. marca 1862 wyznaczone:

a) Jedna premia w kwocie 10 dukatów za najgodniejszą nagrody klacz z ładnym źrebięciem.

b) Cztery premie po 3 dukaty za godne z kolei nagrody klacze (matki) ze źrebiętami.

c) Jedna premia w kwocie 8 dukatów za ową trzyletnia klacz, która obiecuje największą zdolność na matkę.

Trzy premie po 3 dukaty za godne z kolei nagrody trzyletnie klacze.

Ogółem przeto 9 premiów w kwocie 39 dukatów.

4) Do ubiegania sie o te premie beda przypuszczone:

a) klacze stadne od 4. do 7. roku życia z dobrem źrebięciem, które sa dobrze pielegnowane, zdrowe, silne i posiadają własność dobrych klaczy na matki.

b) Trzyletnie klacze, które obiecują szczególna zdolność na matki i przez użycie do pociągów niezostały jeszcze widocznie ze-

5) Właściciele klaczy o premie konkurujących musza wykazać świadectwem przełożonego gminy, iz albo klacz ze źrebięciem przyprowadzona już przed urodzeniem źrebięcia była ich własnościa, albo że przyprowadzona trzyletnia klacz jest urodzona z klaczy, która w czasie urodzenia do nich należała, i przez nich została wychowana.

6) Klacz, która już raz premię otrzymała, może aż do siódmego roku zycia jeszcze o dalszą premie konkurować, jeżeli w jednym z lat następujących po pierwszym uzyskaniu premii znowu z dobrem źrebięciem będzie przyprowadzona.

Klacze, które już dwie premie otrzymały, są od dalszej konkurencyi wykluczone. Równicz mogą trzyletnie klacze, które jako takie premie otrzymały, jeszcze dwa razy premie uzyskać.

7) Premie mogą być przyznane tylko klaczom za godne uznanym.

Godność nagrody stosuje się według wyższego lub niższego stopnia, w jakim się krajcwy chów koni w okolicy dotyczącej stacyi konkursowej rzeczywiście znajduje.

Klacze, które okazują widoczne ślady zaniedbanego pielęgnowania, nie mogą żadną miarą premii uzyskać.

8) Ocenienie godności nagrody przyprowadzonych klaczy ze zrebiętami i trzyletnich klaczy, tudzież przyznanie samychże nagrod, odbywa w wyżej wymienionych stacyach konkursowych komisya mieszana, która wiekszościa głosów wszystkich obecnych członków swoich decydnje.

Przy równości głosów rozstrzyga los.

9) Gdy premie te przedewszystkiem dla hodujących konie na mała skale są przeznaczone, przeto klacze wiekszych hodownikow koni, właściciele staduin ze stanu wielkich posiadaczy ziemskich moga tylko o tyle być przypuszczone do współubiegania sie, iz łakowym nie wyznaczone premie, lecz za ich do konkurencyi przyprowadzone i za godne nagrody uznane konie, publiczna pochwała wraz z medalem, jako odpowiednie stanowi tych posiadaczy koni uznanie, przyznaną będzie.

Dalsze prawne postanowienia względem premii za chów koni są zawarte w wysokich ministeryalnych rozporządzeniach z dnia 27. kwietnia 1857 (Dz. pr. p. Nr. 85). następnie z 18. lutego 1860 (Dz. pr. p. Nr. 47) i z dnia 8. marca 1862 (Dz. pr. p. Nr. 20.)

Od c. k. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 9. lipca 1864.

Mro. 11410-Pr. Bei ber am 1. Juli d. 3. stattgehabten 397ten und 398ten Verlosung der alten Staatsschuld find die Serien 445

und 320 gezogen worden.

Die Serie 445 entbalt bomisch ständische Aerarial-Obligazionen von verschiedenem Zinfenfuße, und zwar: Nro. 163.104 mit zwei Zehntel, Nro. 163.105 mit einem Achtel, und Nro. 163.225 bis einschlie-Big Nro. 164.724 mit der ganzen Rapitalösumme im Gesammt-Rapi-

talebetrage von 1.209,339 fl. 191, fr.

Die Serie 320 enthält Obligazionen bes vom Saufe Goll aufgenommenen Anlehens Litt. B. im Zinsenfuße von 4% und zwar die ursprünglich eingereihten von Nro. 1.368 bis einschließig 3.279 mit dem Kapitalsbetrage von 1.243.200 fl., dann die nachträglich eingereihten gleichfalls Litt. B. - Obligazionen von Nro. 1.717 bis ein= schlesig 3.239 im Kapitalsbetrage von 15.200 fl., und endlich die Supplementar Dbligazionen im Zinsenfuße von 4% Litt. G. von Nro. 4.420 bis einschließig Nro. 4453 mit dem Kapitalsbetrage von 34,000 ft.

Diese Obligazionen werden nach den besiehenden Borschriften behandelt, und insofern felbe unter 5% verzinslich find, merden dafür auf Verlangen der Parthei nach Maßgabe bes mit ber Kundmachung des f. f. Finanz = Ministeriums vom 26. Oftober 1858 Jahl 5286 veröffentlichten Umstellungsmaßstabes 5%tige auf öst. W. lautende Obligazionen erfolgt werden.

Vom t. t. Statthalterei-Prafidium.

Lemberg, and 10. Juli 1864.

(1266)Aundmad)ung.

Dr. 22114. Bur Gicherstellung ber Konfervazione-Deckstoffliefe= rung pro 1865 für bie Staatspragen im Nadwornaer Stragenbaubezirke, Stanislauer Kreises, wird hiemit die Offertenverhandlung ausgeschrieben.

Das dießfällige Erforderniß besteht, und gmar: a) Für bas 4, ber 74. bis inclusive bes

ber 82. Meile ber Karpathen-Sauptstraße in 2025 Deckstoffpriemen mit bem Fiekalkostenpreise von . . 4457 fl. 171/2 fr. b) Für bie gange 5., 6. und ', u. 2, ber 7.

Meile ber Rozniatower Berbindungeftrage 445 Dedstoffpriemen mit dem Fiskalkostenpreise von . . . 877 fl. 30 e) Für die gange 1. bis inclusive bes 14 der

7. Meile ber Delatyner Sauptstraße in 1500 Dedstoffpriemen mit dem Fiskalkostenpreise von . . . 3056 fl. 30

baber zusammen 3970 Prismen mit bem Fistal-

öfterr Wahr.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich die mit der h. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 fundgemachten Of-fertebedingnisse konnen bei ber Stanislauer Kreisbehörde ober bem Nadwornaer Strafenbaubezirfe eingesehen werden.

Unternehmungelustige werden eingeladen, ihre vorschriftsmäßig ausgesertigten und mit einem 10% Badium belegten Offerten läng-

stens bis 29. 1. Mt. bei ber gebachten Kreisbehörbe zu überreichen. Nachträgliche Unbote und nicht vorschriftemäßig ausgefertigte ober mit dem entfallenden Vadium nicht belegte Offerten finden feine Berüchfichtigung. Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 1. Juli 1864.

#### Obwieszczenie.

Nr. 22114. W celu zabezpieczenia dostawy materyalu konserwacyjnego na rok 1865. na gościńce powiatu drogowego Nadworskiego, w obwodzie Stanisławowskim, rozpisuje się niniejszem pertraktacya ofertowa.

Dostawa ta składa sie:

a) Na 4, 74. az włacznie 3/4 82, mili gościńca karpackiego z 2025 pryzmów, w cenie . . . . 4457 złr. 171/2 c.

b) Na cała 5., 6. i ½ i ² 7. mili Rożnia-towskiego traktu, 445 pryzmów, w cenie fiskalnej 877 złr. 30

c) Na cała 1. do 1/4 7. mili Delatyńskiego gościńca 1500 pryzm w cenie fiskalnej . . . . 3056 złr. 30 c. zatem razem 3970 pryzmów w cenie fiskalnej . 8390 złr. 771, c.

wal. austr. Wszelkie warunki ofertowe ogólne i specyalne, jakoteż i te, tutejszem rozporządzeniem z 13. czerwca 1856 do 1. 23821 ogłoszone, moga być w urzedzie obwodowym w Stanisławowie lub

w urzędzie drogowym w Nadwornej przejrzane.

Przedsiębiorcy zechcą swoje według przepisów sporzadzone oferty wraz z 10% wadyum wnieść najdalej do 29. b. m. do wyżwymienionego urzędu obwodowego.

Poźniej podane i nie należycie wystosowane lub przepisanego

wadyum nie zawierające oferty nie znajdą uwzglednienia,

Z c. k. galicyjskiego Namiestnictwa.

Lwów, dnia 1. lipca 1864.

(1288)E d y k t. (2)

Nr. 26536. C. k. sąd krajowy Lwowski wzywa posiadaczy książeczki galicyjskiej kasy oszczędności na dniu 20. marca 1864

Nr. 11410-Pr. Dnia 1. lipca r. b. odbyło sie 397 i 398 losowanie dawniejszego długu państwa i wyciagnieto serye Nr. 445

Serya 445 zawiera obligacye eraryalne stanów czeskich o rozmaitej stopie procentowej, a mianowicie Nr. 163.104 z dwiema dziesiątemi częściami, Nr. 163.105 z jedną osma częścia kapitalu, a Nra. 163,225 az włącznie do Nr. 164,724 z całym kapitałem, razem

z suma kapitału 1.209.339 złr. 19<sup>4</sup>, kr.

Serya 320 zawiera obligacyc pożyczki zaciągniętej w domu bankierskim Golla - Litt. B. z procentem 4 od sta, a mianowicie, wcielone pierwotnie obligacye od Nr. 1568 az włącznie do Nr. 3279 z suma kapitału 1.243.200 złr., tudzież wcielone dodatkowo również Litt. B. obligacycod Nr. 1717 aż włącznie do Nr. 3239 z kwota kapitalu 15.200 złr., nakoniec obligacye uznpełniajace z procentem 4 od sta Litt. G. od Nr. 4420 az włącznie do Nr. 4453 z kwota kapitalu 34.600 złr.

Te obligacye beda podług istniejących przepisów traktowane, i jeżeli takowe 5% stopy procentowej nie dochodzą, będą na żadanie strón za takowe podług ogłoszonej w obwieszczeniu c. k. ministerstwa finansów z 26. października 1858 4. 5286 normy 5% towe na walute austrycką opiewające obligacye wydawane.

Z c. k. prezydyum Namiestnictwa. Lwów, dnia 10. lipca 1864.

do 1. 23544 wystawionej . wkładke 200 zł. w. a. zawierającej, na imie Grzegorza Kwik i okaziciela opiewającej, aby takową w przeciagu 6 miesięcy tem pewniej okazali i prawa swoje udowodnili, albowiem inaczej takowa za nieważną i amortyzowaną uznana bedzie.

Lwów, dnia 28. czerwca 1864.

Konfure : Kundmachung.

Mro. 34179. Bur Besetzung einer Lehrerstelle an der Sniatyner Unterrealschule mit ber Gehaltestufe von 630 fl. oft. 28. und mit bem Vorrückungerechte in bie hoberen Gehalteftufen von 840 ft. und 1050 fl. öft. W. nach je zehn- und zwanzigjähriger entsprechen-ter Dienstleistung wird der Konkurs bis 15. August b. J. ausgefdrieben.

Die Bewerber um diese Lehrerstelle haben die Befähigung jum Unterrichte in der beutschen Sprache, Geographie und Geschichte, Da= turgeschichte, bann auch bie genaue Kenntniß ber beiben Landersprachen nachzuweisen, weil fie jenen Schülern, welche beim Gintritt in bie Mealichulen ber deutschen Sprache nicht genug machtig find, das Ber= ftandniß bes Gegenstandes burch Erlauterung in ber Muttersprache zu erleichtern verpflichtet sein werden. Ferner haben sie ihre gehörig belegten Gesuche, wenn fie bereite in öffentlichen Dienften fichen, im Mege der vorgesetten Behörden, sonst aber unmittelbar bei der galizischen f. f. Statthalterei einzubringen.

Von der f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, ben 9. Juli 1864.

G b i f t.

Mro. 25051. Dom f. f. Lemberger Landesgerichte werden die Inhaber der angeblich in Verlust gerathenen 5% Grund-Entlastungs-Obligazion vom 1. November 1853 Rro. 24915, lautend auf den Namen der Elisabeth Kruszewska über 100 fl., aufgefordert, binnen einem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen bie fragliche Grund - Entlastungs-Obligazion dem Gerichte vorzulegen, und die Besikrechte dar= zuthun, widrigens nach Berlauf der obigen Frift solche für amortisirt erklärt werden wird.

Lemberg, am 21. Juni 1864.

Nr. 25051. C. k. sad krajowy Lwowski wzywa posiadaczy według podania zgubionej sprocentowej obligacyi indemnizacyjnej z dnia 1. listopada 1853 Nr. 2495, wystawionej na imie Elzbiety Kruszewskiej. opiewającej na 100 złr., ażeby obligacyc rzeczona w przeciągu 1 roku, 6 tygodni i 3 dni sadowi przedłożyli i prawa swe posiadania wywiedli, inaczej bowiem po upływie rzeczonego terminu obligacya ta za umorzona uznana zostanie.

Lwów, dnia 21. czerwca 1864.

(2) (1282)Kundmachung.

Dro. 6503. Fur die Periode vom 1. Juli bis Ende Dezember 1864 ift das Postrittgeld für ein Pferd und eine einfache Post

im Krakauer Regierungsbezirfe mit 1 fl. 26 fr., mit 1 fl. 2 fr., im Lemberger Dto.

mit 1 fi. - fr., bann tie Gebühr dto. im Czernowitzer für einen gedekten Stagionswagen auf die Galfte, und für einen un-gedeckten Wagen auf ben vierten Theil des für ein Pferd und eine einfache Post entfallenden Rittgeldes festgesett worden.

Das Postillonstrinkgeld und das Schmiergeld bleiben unver= ändert.

Bon der f. f. galig. Post=Direkzion. Lemberg, am 11. Juli 1864.

Nr. 21730. C. k. sad krajowy Lwowski zawiadamia niniejszym edyktem z życia i miejsca pobytu niewiadomych p. Ludwike z Chrzanowskich Gutowska i pana Aleksandra Gutowskiego že pani Wincencya z Zbierzchowskich Deissenbergerowa pod dniem 19. maja 1864 do l. 21730 prožbe o polecenie wyż wspomnionym wniosła, ażeby w przeciągu dni 14 wykazali, że prenotacya prawa zastawu sumy 2000 zł. w. w., niemniej prawa mieszkania w dobrach Dobrzechowska az do extabulacyi lub zapłacenia tejze sumy w stanie biernym tychże dóbr według dom. 39. pag. 170. n. 17. on. na rzecz Ludwiki Gutowskiej uskuteczniona, tudzież prenotacya pana Aleksandra Gutowskiego jako właściciela powyższej sumy 2000 zł. w. w., tamże według dom. 297. pag. 31. n. 30. on. widoczna, przed wniesieniem niniejszego podania usprawiedliwione są lub w toku usprawiedliwienia się znajdują, gdyż w przeciwnym razie obie te prenotacye wraz z uchwałami odmownemi obok n. 17. & 30. on. zapisanemi całkowicie wykreślone zostaną.

Gdy miejsce pobytu p. p. Gutowskich wiadome nie jest, więc ustanawia się im na ich koszt i odpowiedzialność kuratora w osobie adwokata krajowego dr. praw p. Starzewskiego z substytucyą adwokata krajowego pana Dąbczańskiego, któremu uchwała niniejsza

się doręcza.

Lwów, dnia 30. maja 1864.

(1264) Rundmachung. (3)

Mro. 5564. Bur Berpachtung ber Kakuszer vereinten städtischen und fameralherrschaftlichen Branntwein- und Methpropinazion für bie Zeit vom 1. November 1864 bis Ende Dezember 1867 wird am 8. August 1864 beim Kakuszer k. k. Bezirkkamte eine öffentliche Lizistazion abgehalten werden.

Der Fiskalpreis beträgt Sechstausend Sechshundert Fünfzig Gulden öst. W. (6650 fl. öst. W.) an jährlichem Pachtzinfe, von welchen 10% jeder Lizitazionslustige als Badium vor Beginn der Li-

zitazion zu erlegen hat.

Im Zuge ber mündlichen Lizitazion werden auch schriftliche Offerten angenommen werden, solche muffen jedoch mit den gesetlichen Erfordernissen versehen, und mit dem obsestgesetzen Vadium belegt sein.

Die naheren Bedingnisse werden vor der Ligitazion bekannt gegeben werden, konnen aber auch früher beim f. f. Bezirksamte in Kałusz eingesehen werden.

Bon ber f. f. Kreisbehörde.

Stryj, am 7. Juli 1864.

#### Obwieszczenie.

Nr. 5564. Celem wydzierzawienia propinacyi wódki i miodu wspólnie miastu Kałusz i państwu kameralnemu Kałusz przysłuzającej, na czas od 1. listopada 1864 do końca grudnia 1867, odbedzie się w c. k. urzędzie powiatowym w Kałuszu publiczna licytacya dnia 8. sierpnia 1864.

Za cene wywołania stanowi się roczny czynsz dzierzawny

w kwocie 6650 zł. w. a.

Chcacy licytować, ma złożyć przed rozpoczeciem licytacyi wadyum wynoszące 10% powyż wymienionej ceny wywołania.

W ciągu ustnej licytacyi będa przyjmowane pisemne oferty, które dla ważności mają być odpowiedne prawnym ustawom i opatrzone powyż wyrażonem wadyum.

Poszczególne warunki wydzierzawienia będą oznajmione przed licytacyą, lecz i pierwiej można takowe przejrzeć w c. k. urzedzie powiatowym w Kałuszu.

Z c. k. urzędu obwodowego.

Stryj, dnia 7. lipea 1864.

Mro. 24913. Bon dem k. k. Landes= als Handelsgerichte wird dem Thadeus und Sabine Grf. Morstyn mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß wider dieselben am 7. Juni 1. J. Jahl 24913 von Simche Margoles ein Zahlungsauslagegesuch wegen 3000 ft. öst. W. f. N. G. eingebracht worden ist.

Da der Wohnort derfelben unbekannt ist, so wird ihnen der Dr. Roinski mit Substituirung des Dr. Smiatowski aufihre Gefahr und Kossten zum Kurator bestellt, und demfelben der oben angeführte Bestellt.

scheid biefes Gerichtes zugestellt.

Bom f. k. Landes- als Handelsgerichte.

Lemberg, am 8. Juni 1864.

(1257) © b i f t. (3)

Nro. 37775. Bom Lemberger f. k. Landesgerichte werden die Inhaber folgender angeblich in Berlust gerathenen Obligazionen als: der auf den Namen der lat. Pfarre in Rawa, Zołkiewer Kreiscs, lautenden 5% Grundentlastungs = Obligazionen lit. A. Nr. 2959 de dto. 1. November 1855 über den Betrag von 4000 fl., dann der auf den Namen derselben Pfarre lautenden 5% Grundentlastungs Obligazionen lit. A. Nro. 5619 ddto. 1. November 1855 über 600 fl. aufgefordert, solche binnen einem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen dem Gerichte vorzulegen, oder aber ihre etwaigen Besikrechte darzusthun, widrigens nach fruchtlosem Verstreicheobiger Frist, die genannsten Obligazionen sür amortisirt werden erklärt werden.

Lemberg, ben 9. September 1863.

Mro. 1304. Der ohne eine giltige Reiseurkunde im Auslande sich aufhaltende, nach Wisniowczyk, Tarnopoler Kreises, zuständige Kasimir Drzewiecki wird aufgefordert, längstens binnen 6 Monaten vom Tage der Einschaltung des gegenwärtigen Goiftes in das Amtsblatt der Lemberger Zeitung gerechnet, in die kais österr. Staaten zurückzus

der Lemberger Zeitung gerechnet, in die fais. öfterr. Staaten zurückzustehren, und seine unbefugie Awcsenheit bei der k. k. Kreisbehörde in Tarnopol zu rechtfertigen, widrigens gegen denselben nach a. h. Patente vom 24. März 1832 das Verfahren eingeleitet werden wird.

R. f. Kreisbehörde.

Tarnopol, am 26. Mai 1864.

#### Edykt powolujacy

Nr. 1304. Kazimierza Drzewieckiego, z Wiszniowczyka, obwodu Tarnopolskiego, który bez ważnego paszportu za granicą przybywa, wzywa sie, aby w przeciągu 6 miesięcy liczac od dnia umieszczenia niniejszego edyktu do dziennika urzędowego Gazety Lwówskiej do krajów państwa austryackiego powrócił, nieprawny swój pobyt za granicą przed władzą obwodowa w Tarnopolu usprawiedliwił, gdyż w przeciwnym razie przeciw niemu wedle ustaw najwyższego patentu z dnia 24. marca 1832 postapienie nastąpi.

C. k. władza obwodowa.

Tarnopol, dnia 26. maja 1864.

(1259) © 8 i f t. (3)

Mro. 1335. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht Bursztyn wird bekannt gemacht, es sei am 15ten März 1859 Josef Korczyński in Bursztyn ohne Hinterlassung einer lettwilligen Anordnung gestorben.

Da dem Gerichte der Aufenthaltsort seiner drei Brüder: Adal bert, Ignatz und Franz Korczyński unbefannt ist, so werden dieselben aufgefordert, sich binnen einem Jahre von dem unten gesehten Tage an, bei diesem Gerichte zu melden, und die Erbserklärung einzubringen, widrigens die Berlassenschaft mit den sich meldenden Erben und dem für die gebachten Abwesenden aufgestellten Kurator abgehandelt werden würde.

Bursztyn, ben 9. Juni 1864.

Nro. 26903. Bon bem k. k. Landes- als Handelsgerichte wird bem abwesenden und dem Wohnorte nach unbekannten Franz Wentzel mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß Johann Balko am 18. Juni I. J. Jahl 26903 ein Gesuch wegen exekutiver Intabulazion der wider ihn erstegten Wechselforderung von 350 fl. öst. W. s. auf der Realität Nro. 345 Stadt eingebracht und diese am 29. Juni I. J. bewilliget worden sei.

Da der Wohnort desselben unbekannt ist, so wird ihm der Herr Landes = Alvotat Dr. Koinski mit Substitutrung des Herrn Landes: Abvokaten Dr. Jabkonowski auf seine Gefahr und Kosten zum Kura= tor bestellt, und demselben der oben angeführte Bescheid dieses Ge=

richtes zugestellt.

Bom f. f. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, ben 30. Juni 1864.

Mro. 24899. Von dem f. f. Landes als Handels und Wechse seigerichte wird dem Ignatz Kohman mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß wider ihn Moses Zelnik am 7. Juni 1. J. J. 24899 ein Zahlungsaustagegesuch wegen 600 fl. öst. W. s. f. N. G. eingebracht babe.

Da der Wohnort desfelben unbekannt ist, so wird ihm der Dr. Smiatowski mit Substituirung des Dr. Rechen auf seine Gefahr und Kosten zum Aurator bestellt, und demselben der oben angeführte

Bescheid dieses Gerichtes zugestellt. Bom f. f. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, ben 8. Juni 1864.

Mro. 28454. Bom k. k. Landes = als Handelsgerichte wird den abwesenden und dem Wohnorte nach unbekannten Aleksander und Vincencia Grzymała Jażwiński mittelst gegenwärtigen Ediktes bekannt gemacht, es habe wider dieselben Simche Margoles am 27. Juni 1. J. Jahl 28454 wegen einer Wechselforderung von 2760 fl. öft. B. f. N. G. eine Klage angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber am 30. Juni 1. J. die Zahlungsauslage wider dieselben ers lassen worden ist.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbekannt ist, so hat das f. k. Landesgericht zu ihrer Vertretung und auf ihre Gefahr und Kosten den hiesigen Hrn. Abv. Dr. Polauskimit Substituirung des Hrn. Dr. Roinski als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Nechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnungverhandelt werden wird.

Durch dieses Edikt werden demnach die Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die ersorderlichen Nechtsbehelse dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen, und diesem k. k. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Nechtsmittel zu ergreisen, indem sie sich die aus deren Verabsäumung entstehens den Folgen selbst beizumessen haben werden.

Vom t. f. Landes- als Hundelsgerichte.

Lemberg , ben 30. Juni 1864.

(1289)E d i f t.

Mro. 21789. Vom Lemberger f. k. Landes = als Handelsge= richte wird hiemit befannt gemacht, daß zur Befriedigung ber Forderung best Ignatz Macieliński pr. 2000 ft. A.M. f. N. G. die exekutive Feilbiethung ber zu Gunften tes Franz Wedrychowski dom. 126. pag. 121. n. 9. on. und dom. 113. pag. 104. n. 170. on. intabulirs ten Summe von 24000 ft. AM. am 26. August I. I. 10 Uhr Bors mittags abgehalten, und bei biefem Termine bie gebachte Gumme um was immer für einen Anbot hintangegeben wird.

Alls Ausrufspreis mird ber Mennwerth ber feilzubiethenten Summe und als Vadium der Betrag von 1260 fl. oft. W. bestimmt. Die Feilbiethungs-Bedingungen konnen in ber h. g. Registratur

eingesehen oder Abschriften berfeiben erhoben merden.

Für ben Adalbert Dudziński, Franz Jachimowski, Barbara Chilinska und Abvofat Dr. Komarnicki, wie auch alle Jene, benen Diefer Ligitagionsbeicheid aus mas immer für einem Grunde nicht zugestellt werden konnte, ift verr Abrofat Dr. Madejski zum Rurator bestellt.

Lemberg, am 8. Juni 1864.

#### E d y k t.

Nr. 21789. Lwowski c. k. sąd krajowy jako haudlowy podaje niniejszem do wiadomości, że na zaspokojenie wierzytelności Ignacego Macielińskiego wkwocie 2000 ztr. m. k. z p. n. przymusowa sprzedaż sumy 24000 złr. m. k. na rzecz Franciszka Wedrychowskiego dom. 126. pag. 121. n. 9. on. i dom. 113. pag. 104. n. 170. on. intabulowanej dnia 26. sierpnia 1864 o godzinie 10ej przed południem się odbędzie i przy tym terminie powyższa suma za jakakolwiek oferte sprzedana zostanie.

Za cene wywołania ma służyć imienna wartość sprzedać się

mającej sumy, jako zakład zaś kwota 1260 zł. w. a.

Warunki licytacyjne można w registraturze tutejszo-sądowej

przejrzeć, lub też odpisy takowych podnieść.

Wojciecha Dudzińskiego. Franciszka Jachimowskiego, Barbary Chilińskiej i adwokata dr. Komarnickiego jako też wszystkich tych, którym uchwała ta z jakiego kolwick badź powodu doręczona być nie może, kuratorem jest pan adwokat dr. Madejski.

Lwów, dnia 8. czerwca 1864.

Mro. 491. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte wird bem abwesenden und dem Wohnorte nach unbefannten Josef Witosławski mit diesem Edifte befannt gemacht, daß gegen ihn und Bronislaus Witosławski von der f. f. Finang-Profuratur Namens der Spadwinskischen Stipendienstiftung eine Rlage megen Bezahlung von 6300 ft. öft. 2B. am 5. Janner 1864 gur Babl 491 ausgetragen murbe, und darüber zur mundlichen Berhandlung ber Termin auf den 6. Cep-tember 1864 um 11 Uhr Bormittags bestimmt worden ist.

Da ter Wohnert des Josef Witosławski unbefannt ist, und berselbe auch feinen bem h. Gerichte bekannten Vertreter guruchgelaf: sen hatte, so wird bemselben ber Herr Advokat Dr. Kratter mit Substituirung des Herrn Abvokaten Dr. Natkis auf dessen Gefahr und Roften jum Kurator teftellt, und bemfelben bie oben angeführte Klage sammt Bescheide vom Seutigen zugestellt.

Wom f. f. Landesgerichte. Lemberg, am 6. Juni 1864.

(1293)© bift.

Mrv. 492. Von dem f. f. Lemberger Landesgerichte wird bem abmesenden und dem Wohnorte nach unbefannten Josef Witosławski mit diesem Gbifte befannt gemacht, bag gegen ihn und Bronislaus Witosławski von der f. f. Finang-Profuratur Namens der Spadwińskischen Stipendienstiftung eine Rlage wegen Bezahlung einer Summe von 3150 ft. öft. 28. am 5. Janner 1864 Bahl 492 ausgetragen wurde, und darüber zur mündlichen Berhandlung nach wiederholter Fristerstreckung der Termin auf den 6. September 1864 um 11 Uhr Vormittags bestimmt worden ist.

Da der Wohnort bes Josef Witosławski unbefannt ift, und berfelbe auch feinen bem b. Gerichte bekannten Bertreter guruckgelaffen batte, so wird bemselben ber Serr Abvokat Dr. Kratter mit Substistuirung bes Serrn Abvokaten Dr. Natkis auf bessen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Be-

scheid tieses Gerichtes zugestellt. Dom f. f. Lantesgerichte.

Lemberg, ben 6. Juni 1864.

Kundmachung. (1278)(2)

Nro. 402. Am 15. Mai 1863 wurde während dem Jahrmarkte ju Bolszowce, bei einem unbefannten beim Diebstalsversuche ertapp= ten, flüchtig gewordenen Suden, ein rothlederner Geldbeutel sammt einer Baarichaft von 4 fl. oft. D. abgenommen, welche im hierortigen Deposite sich befindet.

Der Eigenthümer biefer Effekten wird bemnach aufgeforbert, das Cigenthumsrecht zu derselben binnen einem Jahre vom Tage der dritten Ginschaltung dieser Rundmachung im Amtsblatte der Lemberger Beitung nachzumeisen, ansonsten ber Beutel veräußert und ber Raufpreis sammt bem im Beutel vorfindigen Gelbe nach §, 358 St. P. D. an die Staatstaffe abgegeben werden wird.

Dom f. f. Bezirkeamt ale Gericht. Bursztyn, den 20. Juni 1864.

(1258)Ronfurs.

Mro. 1149. Bon dem f. f. Bezirksamte als Gerichte in Zaleszczyki wird über bas gesammte wo immer besindliche, dann auf das in den Rronlandern, fur welche bie Juriedifzions- Norm vom 20. Dovember 1852 wirkfam ift, gelegene unbewegliche Bermögen des Men-

del Goldschmidt ber Konfure eröffnet. Wer daber an die Konfursmaffe eine Forderung stellen will, hat dieselbe mittelft einer Klage wider den Konkursmaffe = Bertreter Beren Landes-Advofaten Dr. Brodacki bei biefem f. f. Bezirksamte ale Gericht bis 30ten Hugust 1864 anmelden und in der Klage nicht nur bie Michtigkeit der Forderung, sondern auch das Necht, kraft def-fen er in diese oder jene Klasse gesetzt zu werden verlangt, zu er= weisen, widrigens nach Verlauf bes erstbestimmten Tages Niemand mehr gehört werden würde, und jene, bie ihre Forderung bis bahin nicht angemeldet hatten, in Ruckficht des gesammten zur Konkursmasse gehörigen Bermögens ohne aller Liusnahme auch bann abgewiesen sein sollen, wenn ihnen wirklich ein Kompensazionsrecht gebührte, wenn sie ein eigenthumliches Gut aus ter Maffe zu fordern hatten, ober wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut ficher gestellt mare, jo zwar, daß solche Gläubiger, wenn sie etwa in die Masse schuldig jein sollten, die Schuld ohngeachtet des Kompensazions-, Eigenthumsober Pfandrechtes, das ihnen fonft gebührt hatte, zu berichtigen verhalten werben würden.

Bur befinitiven Bahl tes Bermögensverwalters und bes Glaubigerausschupes wird die Tagfahrt auf den 31. August 1864 Bormittags 9 Uhr bestimmt.

Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte.

Zaleszczyki, am 20. Juni 1864.

EC al y Es t.

Nr. 1331. Przez c. k. urząd powiatowy jako sąd w Zurawnie czyni sie wiadomo, że włościaniu Blichał Pensyn zmarł w Baliczach podróżnych dnia 29. października 1863. ostatniej woli rozporzadzenia nie zostawiajac.

Gdy miejsce pobytu córki tegoż Magdy Pensynównej sodowi jest znanem, to wzywa się ją, aby w ciągu roku, od dnia niżej wyrażonego licząc, u tutejszego sądu sie zglosiła i oświadczenie co do przyjęcia spadku tem pewniej wniesta, gdyż w przeciwnym razie spadkowa masa pertraktowałaby się tylko ze spad-kobiercami, którzy się dotąd zgłosili i z kuratorem dla Magdy Pensynównej w osobie Hrynia Picyka ninicjszem ustanowionym,

Zurawno, dnia 20. ezerwca 1864.

(1281) Kundmachung.

Dr. 14841. Bom Magifirate ber fonigl. Hauptstadt Lemberg wird zur provisorischen Besetzung gegen Kontraft bes fistemisirten Dienstpoftens eines fradt. Brunnenmeisters mit der jahrlichen Beftallung von 480 ft. oft. 2B. nebst Raturalquartier oder Quartierrelus tum von 120 fl. oft. 28., jedoch mit der Bedingung ber ausschließliden Verwendung bei Wafferleitungen, Brunnen und anderen Bimmermannsarbeiten, biemit ber Konturs bis 1. August 1864 ausgeschrieben.

Bewerber haben sich über ihre Kachkennenisse, bann über die Renntniß des Lefens, Schreibens und Rechnens sowohl in polnischer als deutscher Sprache und über ihre bisherige Verwendung legal auszuweisen, und ihre Kompetenzgesuche, wenn sie bereits in öffentlicher Bedienstung steben, durch die vorgesetzte Behörde, sonst aber unmit= telbar beim Magistrate einzubringen.

Bom Magistrate der tonigl. Sauptstadt.

Lemberg, am 5. Juli 1864.

#### Obwieszczenie.

Nr. 14841. W celu prowizorycznego obsadzenia za kontraktem systemizowanej posady miejskiego studziennego z płacą rocznych 480 złr. w. a. i pomieszkaniem w naturze lub relutum kwaterowego 120 zir. w. a., lecz z obowiązkiem wyłacznego zatrudnienia się wodociągami, studniami i innemi robotami w zawodzie ciesielskim, rozpisuje niniejszem magistrat król. stoł. miasta Izwowa konkurs z terminem do 1. sierpnia 1864 r.

Ubiegający sie o te posadę winien posiadać wiadomości fachowe, umicé ezytać, pisać i rachować po polsku i po niemiecku, i wywieść się dowodnie z dotychczasowej aplikacyi. Osoby zosta-jące już w służbie publicznej, prośby swe wnosić mają na rece władzy przełożonej, inni kandydaci wprost do magistratu Iwowskiego.

Od magistratu król. stoł. miasta.

Lwów, dnia 5. lipca 1864.

(1280)Konfurd = Andschreibung.

Mro. 2148. Beim Bezirksamte in Dobromil, Jazlowiec, Zabłotow, Mikołajow und Sądowa wisznia und eventuell bei einem anberen Bezirtsamte ift je eine Bezirksaktuareftelle mit bem Jahresgehalte von 420 fl. zu besetzen.

Bewerber haben ihre gehörig instruirten Gesuche im vorgeschrie benen Dienstwege bei ben betreffenden Rreisbehörden bis Ende Juli 1. 3. einzubringen, und es wird auf disponible Beamten besonders Rücksicht genommen werden.

Von ber f. f. Landeskommission für Personalangelegenheiten ber gemischten Begirksamter.

Lemberg, am 8. Juli 1864.

(1294)I. Ginberufunge = Gdift.

Mro. 6608. Herman Biber, aus Rudki in Galizien, welcher fich unbefugt außer ben öfterreichischen Staaten aufhalt, wird hiemit aufgeforbert, binnen einem Jahre von ber Ginschaltung biefes Ginbe-rufungs - Goiftes in ber Landeszeitung guruckzutehren und seine Ruckfehr zu ermeifen, widrigens gegen ihn wegen unbefugter Auswanderung nach dem a. h. Patente vom 24. März 1832 verfahren werden

R. f. Kreisbehörde.

Sambor, ben 9. Juli 1864.

I. Edykt powołujący.

Nr. 6608. Wzywa sie niniejszem Hermana Biber, z Rudek w Galicyi, który nieprawnie za granicą państw austryackich przebywa, ażeby w przeciągu roku od umieszczenia tego edyktu w Gazecie krajowej powrócił i swój powrót udowodnił, w przeciwnym bowiem razie przeciw niemu za nieprawne wychodźtwo wedle najwyższego patentu z dnia 24. marca 1832 postapić by sie musiało. Od c. k. władzy obwodowej.

Sambor, dnia 9. lipca 1864.

II. Ginberufunge = Gdift.

Mro. 6813. Gedalie Fliegner, aus Kulczyce in Galizien, welder sich unbefugt außer den österreichischen Staaten aufhält, und der ersten Aufforderung zur Rückfehr nicht Folge geleistet hat, wird hiemit zum zweiten Male aufgefordert, binnen Ginem Jahre von der Gin-schaltung des ersten Ginberufungsediktes in der Landeszeitung zuruckzukehren, und seine Rückkehr zu erweisen, widrigens gegen ihn bas Berfahren wegen unbefugter Auswanderung nach tem a. h. Patente vom 24. Marg 1832 eingeleitet werden mußte.

Bon ber f. f. Rreisbehörde.

Sambor, am 9. Juli 1864.

II. Edykt powołujący.

Nr. 6813. Wzywa sie Gedalie Fliegnera, z Kulczyc w Galicyi, który nieprawnie za granicą państw austryackich przebywa, i pierw szemu wezwaniu do powrotu zadosyć nie uczynił, niniejszym poraz drugi, ażeby w przeciagu roku od umieszczenia pierwszego edyktu w Gazecie krajowej powrócił i swój powrót udowodnił, w przeciwnym bowiem razie przeciw niemu za nieprawne wychodztwo wedle najw. patentu z dnia 24. marca 1832 postapićby sie musiało. Z c. k. władzy obwodowej.

W Samborze, dnia 9. lipca 1864.

Kundmachung.

Mr. 1728. Im hiesigen f. f. Invalidenhause ist ein christlicher Offiziere - Trafteur und Schankwirth fur bie Mannschaft aufzuneh-

men. Derselbe wird nebst der Verpflichtung, eine ausgezeichnet gute Rost und vorzügliche Getrante zu liefern, fur die fomfortable Gin richtung, Beleuchtung und prompte Bedienung des Offiziers Caffino's durch einen eigenen Caffinodiener ju forgen baben. Dagegen erhalt er die erforderlichen Lokalitäten und feine Wohnung im Baufe unent geltlich; auch werden ihm überhaupt sehr gunftige Pachtbedingnille gestellt werden, damit er jedenfalls fein gutes Auskommen finden kann. Kompetenten hierauf haben thre Abreffen bis längstens 16. D.

Monats in der Adjutantur des Invalidenhaus = Kommando's abzuge ben, worauf dann die weitere Berbandlung vor sich geben wird.

Die näheren Bedingniffe können sowohl in der vorbefagten 2125 jutantur, als auch in der Genie Direkzions Ranzlei zu den gewöhn lichen Amtoftunden eingesehen werden.

Lemberg, am 8. Juli 1864.

#### Spis osób we Lwowie zmarłych,

a w dniach następujących zameldowanych.

Od 1 do 8. lipea 1864.

Ulriel sthal Ulrich Antoni, pens. Ladkomisarz. 75 l. m., na spacaliż, pluc. Litvinowicz Gabriela, wdowa po urzędniko, 25 l. m., na sparaliż. Litvinowicz Gabriela, wdowa po urzędniko, 25 l. m., na suchoty. Lang Karol, kupczyk, 22 l. m., na suchoty. Kozdraszyńska Zofia, dziecie nadzorcy, 1½ r. m., na suchoty. Rosadziński Kazimierz, dziecie szynkarza, 1½ r. m., na konwulsyc. Karge Jadwiga, dziecie ślusarza, 8 l. m., na zapalenie krtani. Markowa Theresa, wyrobnica, 20 l. m., na suchoty. Oryszczak Marya, wyrobnica, 55 l. m., na suchoty. Bednarski Piotr, wyrobnik, 44 l. m., na raka w żoładku. Boykow Anra, wyrotnica, 48 i. m., na raka w żolądku. Weinert Jan, wyrobnik, 54 l. m., na wodną puchline.
Kawka Marya, wyrobnica, 40 l. m., na wodną puchline.
Głowa Anna, wyrobnica, 47 l. m., na tyfus.
Hess Karol, wyrobnik, 38 l. m., na suchoty
Ho'oida Jędrzej, wyrobnik, 40 l. m., na suchoty.
Lachowicz Jan, dziecję wyrobnika, 1 godz. m., z braku sił żywotnych.
Mroz Jan, dziecję wyrobnika, 5 min m., z braku sił żywotnych.
Sieniawska Franciszka, dziecję wyrobnika, 7,2 r. m., na konwulsyc.
Ryhka Józef, dło. 5/12 r. m., dto.
Nietrowski Jan, dto. 3 tyg. m., dto.
Dietrowski Jan, dto. 5/12 r. m., na biegonkę. Weinert Jan, wyrobaik, 54 l. m., na wodna puchline. 5/<sub>12</sub> r. m., na biegunkę. 6/<sub>12</sub> r. m., dto. 1<sup>8</sup>/<sub>12</sub> r m., dto. 13 dni m., na żółtaczkę. Pielarski Józef, Cap Zofia, Szlagan Józefa, dto. Mic al-wska Pawlina, dto. dto. 4<sup>i</sup>/<sub>2</sub> r. m., na angine. Kutio Stanislawa, Ehrenpreis Lea, szynkarka, 44 I. m., na febre pologowa. Porth Jakob Leib, krawiec, 16 l m., na zapalenie mózgu. Rettel Pinkas, handlarz, 18 l. m., dto dto Honig Ribe, dziécie machlerza, <sup>1</sup>/<sub>12</sub> r. m., na konwulsye. Piper Leizer, dziécie handlarza, 4 l. m., na zapalenie mózgu. 11 r. m., dto.
5 l. m., na zapalenie płuc.
8/12 r. m., dto
5 l. m., na wodną pucklinę. Steinberg Abraham, dto. Brener Henze, Fried Abraham, Anstreicher Kopel, dto.

## Anzeige - Blatt.

## Doniesienia prywatne.

# 9, IDERANKER, 66

## Aesellschaft sür Lebens= und Renten-Versicherungen in Wien,

Versicherungen auf den Todesfall, mit und ohne Antheil am Gewinn; auf unbestimmte ober bestimmte Zeit (lebenslänglich ober

Lebensfall, mit festen Pramien, oder durch Beitritt zu den wechselseitigen Ucherlebene Uffociationen. Leibrenten mit unmittelbaren oder aufgeschobenen Sahresrenten.

Gegenversieherungen, zur Gicherstellung ber in die Affociationen geleifteten Ginzahlungen.

Nach dem der General=Versammlung der Actionäre am 1. Juni 1864 erstatteten Rechenschaftsbericht für das Jahr 1863 waren am 31. Dezember 1863

44.716 Verträge mit 50,095.102 fl. 74 fr. Versicherungssumme, und 50.860 fl. 45 fr. Leibrenten in Kraft.

Die Gemahrleistung der Gesellschaft besteht, außer dem Gesellschafts-Capital, in folgenden Reserven :

für Leibrenten . . 199.092 fl. 26 fr. 3.031 ft. 99 fr.

d) Specielle Referve fur die Bermaltung der Affociationen und Gegen = Bersicherungen . . . . . . 602,238 fl. 96 fr. e) Capital = Referve . . . 45.750 fl. — fr.

Vom 1. Jänner bis 31. Mai 1864 find den wechfelfeitigen Ueberlebens Affociationen 

mas einen Gesammtstand von

Der Gesammtbetrag der bis zum 31. Mai 1864 für 317 Sterbefälle ausgezahlten Bersicherungssummen betrug 1,037.266 fl. 31 fr.

Die Direction der Gesellschaft befindet sich in Wien, Stadt, am Gof Ar. 7. Sauptvertretungen der Gefellschaft find in Peft, Prag, Brunn, Lemberg, Biala, Ling, Graz, Trieft und Hermanuftadt.